# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 13 Grudnia 1843 r.

Nro 10,012.

OBWIESZCZENIE.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 27 m. z. do Nru 5633 podaje do wiadomości, iż do muzyki Milicyi krakowskiej brakuje muzykantów: 1mo do primo fagotu, 2do do puzonu, 3tio do trąby maszynowej z pensyą roczną po Złp. 540; 4to do pierwszego klarynetu z pensyą roczną Złp. 504, 5to do drugiego klarynetu z pensyą roczną Złp. 444, 6to Puzonisty z pensyą roczną Złp. 504, 7mo Żelisty z pensyą roczną Zł. 150. Życzący sobie przeto otrzymać którą

z tych posad, ma się zgłosić do Kommendanta Milicyi w ciągu najdalej trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z dowodami usposobienie jego wykazującemi, od którego następnie o obowiązkach bliższą odbierze wiadomość. Nadmieniając, iż uzdatniony muzykant łatwo w Krakowie przy muzykach kościelnych i teatralnej znajdzie oddzielne umieszczenie i korzyść z lekcyj prywatnych.

Kraków dnia 23 Listopada 1843 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 24, 140.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 b. m. znaleziono na polach Lipowieckich zmarzłe ciało człowieka nieznajomego, z zewnętrznej postaci biednego wieśniaka. Ktoby posiadał jaką wiadomość o Nazwisku i pochodzeniu tego człowieka, zechce o tem zawiadomić Dyrekcyą Policyi, lub najbliższy Kommissaryat Dystryktowy.

Kraków dnia 30 Listopada 1843 roku.

(2 r.)

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 7137.

#### MY

#### PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

wiadomo czynimy, iż

#### TRYBUNAL

wydał wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w domu Władz Sądowych na audyencyi publicznej Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu d. szóstego Grudnia tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku.

#### WYDZIAŁ II.

Obecni:

Pareński Sędzia Prezydujący

Brzeziński Sokalski

Sędziowie

Librowski Pisarz

(podpisano) Pareński, Librowski.

W skutek próśb o dozwolenie zajęcia ruchomości do Samuela Müntzer należących, a mianowicie: przez Jakóba Wachtla, Salomona Kornbluma i Mojżesza Kornbluma pod dniem 5 b. m. i r. wniesionych; zważywszy, iż gdy z protestów przy tychże prośbach dołączonych, a mianowicie: na żądanie Jakóba Wachtla pod dniem 4 b. m. i r. przez Notaryusza Franciszka Xawerego Placera sporządzonego, tudzież na żądanie Salomona Kornbluma i Mojżesza Kornbluma w dniu 5 b. m. i r. przez Notaryusza Korytowskiego zdziałanych, okazuje się, iż star.

Samuel Müntzer wyznał, iż należnych onymże kwot do posiadanych przez nich wexlów, to jest: pierwszemu summy Złp. 2100 do wexlu z dnia 15 Września b. r., drugiemu Złp. 3000 do wexlu z dnia 27 Czerwca r. b., a trzeciemu Zł. 1881 do wexlu z dnia 4 Września b. r. przypadających, dla braku gotowizny wypłacić nie jest w stanie przeto

#### TRYBUNAŁ

na zasadzie Art. 1, 5 i 18 K. H. k. III. uznaje upadłość handlu Samuela Müntzera w Krakowie na Kazimierzu w Gminie X. pod L. 92 istniejącego przy oznaczeniu terminu upadłości z dniem czwartym Grudnia 1843 i następnie w myśl Art. 13 K. H. ks. III. Sądowi Pokoju Okręgu II, przyłożenie pieczęci z zastosowaniem się do Art. 15 t. K. H. poleca; stosownie zaś do Art. 18 tegoż kodexu z grona swego Sędziego Sokalskiego za Kommissarza upadłości wyznacza przy ustanowiemu kuratorami PP. Jana Kantego Kleszczyńskiego adwokata i Teofila Seifert kupca i Obywatela M. Krakowa, wreszcie stosownie do Art. 19 K. H. ks. III. Dyrekcyą Policyi o dodanie straży upadłemu zawezwać i wyrok ninicjszy według Art. 21 t. K. i części ogłosić postanawia; oznaczenie wpisu aż do podziału upadłości massy zawiesza.

Osądzono w I. Instancyi z Exekucyą tymczasową bez kaucyi. (podpisano) J. Pareński. Librowski.

Zalecamy i rozkazujemy etc.

(podpisano J. Pareński. Librowski.

Zgodność niniejszego z Wyrokiem oryginalnym zaświadcza.
Pisarz Trybunału Rpltej Krakowskiej

(2 r.) Librowski.

### DODATEK

do Nru 157

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Kunegundy z Sanderskich Niedzielskiej obywatelki M. Krakowa, w Krakowie przy ulicy ś. Jana pod L. 472 zamieszkanie obrane mającej, sprzedany zostanie przez publiczną licytacyą dom na Kazimierzu przy Krakowie w gminie VI. pod L. 141 stojący, na wschód z domem Michała Nowaka N. 140, na zachód z domem Herszli Freindlich N. 142, na północ frontem z ulicą ś. Wawrzyńca, na południe z ogrodem Łukaszewicza graniczący, star. Jentla i Gitli Estery Grünnerów małżonków własny, a to na satysfakcyą summy zł. reńs. 500 w monecie konwencyjnej, tudzież kary umownej zł. 500 do obligu urzędowego przed Notaryuszem Sebastyanem Korytowskim w dniu 29 Października 1838 roku zeznanego, a w akta hipoteczne w księdze XVII. dokum. N. 747 na karcie 4015 dnia 5 Listopada 1838 r. wpisanego, należącej się.

Zajęcie wyżej wzmiankowanej realności uskutecznił komornik sądowy w dniu 11 Lipca 1842 r., którego to zajęcia protokół w dniu 22 Lipca 1842 r. do N. 618 w aktach hipotecznych M. Krakowa

zamieszczony został.

Warunki sprzedaży téj nieruchomości, wyrokiem Trybunału w dniu

21 Września 1843 roku zapadłym ustanowione, są następujące:

1) Cena szacunkowa domu wyżej opisanego z mocy wyroku Trybunału Wydziału II. d. 30 Czerwca 1843 roku zapadłego, prawomocnego, umieszcza się na pierwsze wywołanie w summie złp. 3,160, która w braku licytantów dopiero na trzecim terminie do ½ części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny na trzecim terminie licytacya rozpocznie się.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadium do część szacunku to jest złp. 316, które w razie niedopełnienia któregokolwiek z dalszych warunków utraci i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną będzie. Popierająca jednak licytacyą Kunegunda z Sanderskich Niedzielska wolną jest od składania vadium.

3) Widerkauffy jeżeliby się jakie okazały, pozostaną przy nieruchomości, które jednak z szacunku nowonabywcy potrąconemi zostaną.

4) Nabywca zapłaci do Skarbu publicznego podatki, jeżeli się na-

leżącemi okażą, a to stosownie do przepisów prawa.

5) Wypłaci równie nabywca koszta licytacyi i klassyfikacyi na rzecz i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, i takowe z sza-

cunku wylicytowanego potrąci.

6) Z szacunku jaki się resztującym u nabywcy okaże, wypłaci tenże wierzytelność Kunegundy Niedzielskiej w monecie konwencyjnej, a inne wypłaty gdyby jeszcze pozostał fundusz wypłacone będą w monecie srebrnej kurs w kraju mającej, po prawomocności wyroku za assygnacyami sądowemi z procentem prawnym.

7) Nabywca po dopełnieniu warunku 2, 4 i 5 otrzyma dekret

dziedzictwa.

8) Chcący w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy art 105 ust. exek. dać więcej o ¼ część nad wylicytowany już szacunek, obowiazany będzie takowa ¼ część złożyć w gotowiznie do depozytu są-

dowego.

9) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany tymczasowe opłacać procenta, bez odwoływania się do nieukończonej klassyfikacyi, od tych summ instytutowych i skarbowych, które będąc prawomocnie na hipotece umieszczone, mieszczą się łącznie z summą produkcyj uprzywilejowanych, w ¾ częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednakże skutki klassyfikacyi w niczem nadwerężone być nie mają.

Do licytacyi tej ogłaszają się 3 termina:

1. na dzień 26 Stycznia

2. na dzień 29 Lutego / 1844 r.

3. na dzień 29 Marca

Sprzedaż ta odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału w Krakowie w gmachu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając, a to za popieraniem adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy ś. Jana pod L.

472 zamieszkałego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na Audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 23 Listopada 1843 r. Janicki.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie p. Walentego Zadebskiego kucharza O. M. K. w Krakowie pod L. 166 mieszkającego, na satysfakcyą summy złp. 2500 z prowizyą i kosztami na mocy aktu urzędowego przez p. Franciszka Weigner przed Notaryuszem Placer d. 3 Sierpnia 1839 r. zeznanego, w drodze przymuszonego wywłaszczenia sprzedaną będzie przez publiczną licytacyą kamienica stojąca w Krakowie przy ulicy Floryańskiej w gminie IV. miejskiej, w cyrkule II. w okr. W. M. Krakowa w parafii Panny Maryi N. 519 oznaczona, cała murowana, składająca się z dołu, pierwszego i drugiego piętra, widermachu piwnic murowanych, podworca i strychów; kamienica ta stojąca frontem na wschód na ulicę Floryańską graniczący, na południe z kamienicą p. Kalicińskiego N. 518, na połnoc z kamienicą p. Zofii Staniszewskiej N. 520, na wschód z ulicą Floryańską, na zachód z tydami kamienicy N. 482 przy ulicy ś. Jana stojącej.

Zajęcie tej kamienicy uskutecznił Komornik Andrzej Borelowski d. 2 Maja r. 1842, które w aktach hipotecznych W. M. Krakowa d.

10 Maja 1842 r. do N. 374 zamieszczone zostało.

Warunki licytacyi wyrokami Trybunadu d. 29 Lipca 1842 i 14 Czerwca 1843 r. w drodze Appel. 13 Października r. b. i z oppozycyi d. 21 Listopada 1843 r. zatwierdzone są następujące: 1) Cena tej kamienicy przez biegłych jest ustanowiona 25,600 złp., tej dziesiątą część to jest 2560 złp. licytant jako vadium złoży, w razie niedotrzymania warunków utraci takowe; gdyby na trzecim terminie licytacyi nikt tej ceny 25,600 złp. nieofiarował, takowa o zczęść zmniejszoną zostanie.

2) Nabywca zapłaci zaległości do Skarbu i koszta licytacyjowe-

dług wyroku sądowego, na ręce adwokata popierającego licytacyą.

3) Gdyby jakie okazały się widerkauffy, zostaną przy nieruchomości z procentem od dnia licytacyi.

4) Nabywca resztujący szacunek z licytacyi wypłaci wierzycielom hipotecznym stosownie do prawomocnego wyroku klassyfikacyjnego.

5) Po dopełnieniu powyższych warunków licytacyi otrzyma nabywca dekret dziedzictwa, przychody jednakże i ciężary roczne od dnia licytacyi do nabywcy należeć będą.

6) Ofiarujący w ciągu dni 8 po licytacyi 1 część wyżej, obowiązanym będzie złożyć ją w przód w depozyt sądowy i dopiero w for-

mach prawem wskazanych zgłoszenie się swe uczynić.

Sprzedaż tej kamienicy popiera Adam Krzyżanowski O. P. D. adwokat w Krakowie przy ulicy Szczepańskiej pod L. 372 zamieszkały.

Termina do licytacyi tej na Audyencyi Trybunału M. Krakowa od godziny 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 przy ulicy Grodzkiej odbywającego nastąpić mającej ustanowione są:

1 na dzień 7 Lutego 2 na dzień 8 Marca 3 na dzień 12 Kwietnia

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający aby się na licy-

tacyą stawili opatrzeni w vadium.

Wzywa się także po szczególe zawiadomionych wierzycieli hipotecznych, wszystkie strony interessowne i pretensye do tej realności miec mogące, aby na pierwszym terminie licytacyi pod utratą praw produkcye swych pretensyj na Audyencyi Trybunafu przez adwokatów złożyli.

Kraków dnia 30 Listopada 1843 r.

Syktowski